# Gesetz-Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur die

dla

# Königlichen Prenßischen Staaten. Państw Królestwa Pruskiego.

№ 38.

(Nr. 5292.) Privilegium wegen Emission von Prioritäts= Obligationen der Rheinischen Eisenbahn= gesellschaft zum Betrage von drei Millionen Thalern. Vom 26. November 1860.

Im Namen Gr. Majestät des Königs.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent.

Nachdem von Seiten der unterm 21. August 1837. Allerhöchst bestätigten Rheinischen Gifen= bahngesellschaft darauf angetragen worden ist, ihr Behufs der Ausführung der durch Allerhöchsten Erlaß vom 5. Marz 1856. genehmigten Erwei= terung ihres Unternehmens die in dem Allerhöchsten Privilegium de dato Oftende, den 2. August 1858. (Gesetz : Sammlung für 1858. S. 699.) wegen Emission von fünf Millionen Thalern Prioritats= Obligationen vorbehaltene Aufnahme einer ferneren Unleihe auf Höhe von drei Millionen Thalern gegen Ausstellung auf den Inhaber lautender und mit Zinskupons versehener Obligationen zu gestatten, so ertheilen Wir in Berucksichtigung der Gemein= nütlichkeit des Unternehmens und in Gemäßheit des Gesetzes vom 17. Juni 1833. durch gegen= wärtiges Privilegium die landesherrliche Geneh-Sabrgang 1860. (Nr. 5292.)

Ausgegeben ju Berlin ben 24. Dezember 1860.

(No. 5292.) Przywilej względem emisyi obligacyi upierwszonych Reńskiego towarzystwa kolei żelaznych w ilości trzech milionów talarów. Z dnia 26. Listopada 1860.

W imieniu Najjaśniejszego Króla.

My Wilhelm, z Bożéj łaski Xiążę Pruski, Regent.

Gdy Najwyżej pod dniem 21. Sierpnia 1837. potwierdzone Reńskie towarzystwo kolei żelaznych o to wniosek uczyniło, aby mu celem wykonania Najwyższém rozporządzeniem z dnia 5. Marca 1856. przyzwolonego powiększenia swego przedsięwzięcia zaciągnienie dalszej pożyczki we wysokości trzech milionów talarów. które w Najwyższym przywileju de dato Ostende dnia 2. Sierpnia 1858. (Zbiór praw za rok 1858. str. 699) względem emisyi pięciu milionów talarów obligacyi upierwszonych zastrzezoném zostało, za wystawieniem na dzierzyciela opiewających i kuponami prowizyinemi opatrzonych obligacyi, dozwolić, przeto, uwzględniając wszechużyteczność przedsięwzięcia i stósownie do ustawy z dnia 17. Czerwca 1833. niniejszym przywilejem Monarsze przyzwolenie 1417

Wydany w Berlinie dnia 24. Grudnia 1860.

migung zur Emission der letztgedachten Obligationen unter nachstehenden Bedingungen:

do emisyi przerzeczonych obligacyi pod następującemi warunkami udzielamy:

#### S. 1.

Die Obligationen zerfallen in 15,000 Stück zu zweihundert Thalern jede und werden, im unmittelbaren Unschluß an die letzte Nummer der unterm 2. August 1858. privilegirten fünf Millionen Thalern Obligationen, mit 30,001. bis 45,000. fortlaufend numerirt. Die Obligationen werden nach dem beiliegenden Schema A. außzgestellt, und auf der Rückseite derselben wird daß gegenwärtige Privilegium abgedruckt.

#### \$ 2.

Das Darlehn trägt vier und ein halbes Prozent Zinsen, welche in halbjährlichen Raten postnumerando am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres gezahlt werden. Den Obligationen werden zum Zweck der formellen Gleichstellung mit den Eingangs gedachten Obligationen aus dem Privilegium vom 2. August 1858. für die nachsten drei Jahre 1861. bis 1863. sechs Stuck Binskupons Litt. e. bis k. pro 1. Juli 1861. bis 2. Januar 1864., jeder zu vier Thaler funfzehn Silbergroschen, sodann für die folgenden fünf Jahre zehn Zinskupons, jeder zum gleichen Werthe, beigegeben. Diese Rupons sind von funf zu funf Jahren zufolge besonderer Bekanntmachung zu erneuern, und jeder Rupon-Serie find Anweisungen zur Empfangnahme neuer Rupons beizufügen. Die Rupons und die Anweisungen werden nach den anliegenden Schemas B. und C. ausgefertigt, mit dem Faksimile dreier Direktoren und des Spezialdirektors versehen und von zwei Kontrol= beamten der Gesellschaft unterschrieben. Um Ber= falltage werden die Zinskupons gegen deren Huß= lieferung zum vollen Nennwerthe an den Vorzeiger in Berlin, Coln und in den Städten gezahlt, welche Seitens der Direktion der Gesellschaft noch

# §. 1.

Obligacye rozpadną na 15,000 sztuk po dwieście talarów każda i będą opatrzone, w bezpośredniem połączeniu z ostatnim numerem uprzywilejowanych pod dniem 2. Sierpnia 1858. obligacyi pięciu milionów talarów, numerami bieżącemi od 30,001. aż do 45,000. Obligacye wystawione będą według dołączonego wzoru A. i na odwrotnéj stronie takowych niniejszy przywilej się wydrukuje.

# §. 2.

Pożyczka przynosi cztery i pół procenta prowizyi, które w półrocznych ratach postnumerando dnia 2. Stycznia i 1. Lipca każdego roku wypłacane będą. Do obligacyi dodają się celem formalnego porównania z wspomnionemi na wstępie obligacyami z przywileju z dnia 2. Sierpnia 1858. za najbliższe trzy lata 1861. aż do 1863. sześć sztuk kuponów prowizyinych lit. e. aż do k. za dzień 1. Lipca 1861. aż do dnia 2. Stycznia 1864., każdy po cztery talary, piętnaście srebrnych groszy, potém za następujące pięć lat dziesięć kuponów prowizyinych, każdy po równej wartości. Kupony te od pięciu do pięciu lat wskutek osobnego obwieszczenia odnowione, i do każdego poczetu kuponów asygnacye do odebrania nowych kuponów dodane być mają. Kupony i asygnacye wygotują się według dołączonych wzorów B. i C., z faksimile-podpisem trzech dyrektorów i specyalnego dyrektora opatrzone i przez dwóch urzędników kontrolowych towarzystwa podpisane zostana. W dniu przypadającéj zapłaty kupony prowizyine za zwróceniem takowych w pełnéj wartości nominalnéj do rak okaziciela w Berlinie, Kolonii i w tych miastach

außerdem zu dem Ende vermittelst Bekanntmachung bezeichnet werden.

Die Gesellschaft hat die mit der Bezahlung der Zinskupons beauftragten Komtoire und Hand-lungshäuser öffentlich anzuzeigen. Die Ausreichung einer neuen Serie Zinskupons erfolgt nur gegen Aushändigung der der vorhergehenden Serie beisgegebenen Anweisung.

Der Direktion steht die Befugniß zu, sich die Obligationen neben den Anweisungen zur Berabfolgung neuer Zinskupons Behufs Abstempelung einreichen zu lassen.

# S. 3.

Die Unsprüche auf Zinsvergütung erlöschen und die Zinskupons werden ungültig und werthlos, wenn diese nicht binnen fünf Jahren nach dem Verfalltage zur Zahlung präsentirt werden.

# S. 4.

Die Verzinsung der Obligationen hört an dem Tage auf, an welchem sie zur Zurückzahlung fällig sind. Wird der Betrag der Obligation in Empfang genommen, so müssen zugleich die außgereichten Zinskupons, welche später als an jenem Tage verfallen, mit der fälligen Obligation eingeliefert werden; geschieht dieses nicht, so wird der Betrag der sehlenden Zinskupons von dem Kapitale gekürzt und zur Einlösung dieser Kupons verwendet.

# S. 5.

Zur allmäligen Tilgung der Schuld wird vom Jahre 1864, an jährlich ein halbes Prozent von dem Kapitalbetrage der emittirten Obligationen się płacą, które ze strony dyrekcyi towarzystwa jeszcze prócz tego na ten cel przez obwieszczenie oznaczone zostaną.

Towarzystwo powinno poruczenie do zapłaty kuponów prowizyinych mające kontory i domy handlowe publicznie ogłaszać. Wydanie nowego poczetu kuponów prowizyinych nastąpi tylko za zwróceniem zlecenia do uprzedniego poczetu dodanego.

Dyrekcyi służy upoważnienie, obligacye obok zleceniom do wydania nowych kuponów prowizyinych celem odstęplowania sobie kazać nadesłać.

# §. 3.

Pretensye o bonifikacyę prowizyiną ustają i kupony prowizyine staną się nieważnemi i bezwartnemi, skoro w przeciągu pięciu lat po dniu przypadającéj zapłaty do wypłacania nie zostaną prezentowane.

#### S. 4.

Opłacanie prowizyi od obligacyi ustaje w dniu, którego do zwrócenia przypadają. Jeżeli kwota obligacyi odebraną zostanie, wtedy zarazem wydane kupony prowizyine, które później jak w owym dniu przepadają, z przypadającą do zapłaty obligacyą nadesłane być muszą; jak się to nie stanie, natenczas kwota brakujących kuponów prowizyinych od kapitału się potrąca i do wykupienia tychże kuponów się używa.

# §. 5.

Do zwolnego umorzenia długu od roku 1864. corocznie pół procent od kwoty kapitałowéj wydanych obligacyi wraz z prowizyami wynebst den Zinsen der eingelösten Obligationen verwendet. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, vom Jahre 1864. an den Tilgungsfonds beliebig zu verstärken, auch die noch nicht getilgten Obligationen jederzeit nach einer wenigstens sechs Monate vorher ergangenen öffentlichen Kündigung fällig zu erklären und zurückzuzahlen.

Die zu tilgenden Obligationen werden bei einer gemeinschaftlichen Versammlung der Direktion und des Administrationsrathes unter Zuziehung eines das Protokoll aufnehmenden Notars durch das Loos bestimmt und sind darauf nach einer wenigstens drei Monate vorher ergangenen öffentlichen Unzeige der ausgeloosten Rummern am nachsten 2. Januar fällig.

Die in Folge der Bestimmung dieses Paragraphen fälligen Obligationen werden gegen deren Auslieferung unter Anwendung der im J. 4. wegen der Zinskupons enthaltenen Vorschrift an den Vorzeiger zum Nennwerthe in einer der Städte, in welchen die Zinszahlung erfolgt, baar in Kurant gezahlt.

Indessen kann die Gesellschaft, wenn die in einem Jahre einzulösenden Obligationen mehr als 100,000 Thaler betragen, durch Bekanntmachung bestimmen, daß die Inhaber einen Monat vor dem Verfalle von jenen Städten diejenige bezeichnen, in welcher sie die Zahlung erheben wollen; erfolgt dann eine solche Bezeichnung nicht, so wird angenommen, daß sie die Zahlung in Coln zu empfangen haben.

Die fällig erklärten und eingekösten Obligativnen werden unter Bevbachtung der hier oben wegen der Verloosung vorgeschriebenen Formen verbrannt.

Ueber die Ausführung der Tilgung wird dem betreffenden Eisenbahnkommissariate alljährlich ein Nachweis vorgelegt. kupionych obligacyi się używa. Towarzystwu zastrzega się jednakowoż, od roku 1864. fundusz umorzenia dowoli powiększyć, również jeszcze nie umorzone obligacye każdego czasu po publiczném, przynajmniéj sześć miesięcy wprzódy wydaném wypowiedzeniu oświadczyć za przypadające i takowe napowrót płacić.

Obligacye umorzyć się mające w spólném zebraniu dyrekcyi i rady administracyjnéj pod przywezwaniem protokuł piszącego notaryusza losem się oznaczają i przychodzą do zapłaty po przynajmniéj trzy miesiące wprzódy wydaném publiczném ogłoszeniu wylosowanych numerów najbliższego dnia 2. Stycznia.

Wskutek postanowienia niniejszego paragrafu przypadające obligacye za zwróceniem takowych pod zastósowaniem zawartego w §. 4. względem kuponów prowizyinych przepisu do rąk okaziciela we wartości nominalnéj w jedném z miast, w których wypłata prowizyi nastąpi, w gotowej grubej monecie zapłacone zostaną.

Natomiast towarzystwo, jeżeli obligacye w jednym roku wykupić się mające więcej jak 100,000 talarów wynoszą, obwieszczeniem stanowić może, aby dzierzyciele jeden miesiąc przed przepadaniem z pomiędzy owych miast oznaczyli to miasto, w którém zapłatę chcą pobierać; jeżeli potém takie oznaczenie nie nastąpi, natenczas przyimuje się, że zapłatę w Kolonii pobierać mają.

Za przypadłe oświadczone i wykupione obligacye ze zachowaniem tu powyżej względem wylosowania przepisanych form spalone zostaną.

Względem wykonanego umorzenia dotyczącemu komisaryatowi kolei żelaznych corocznie wykaz się przedłoży.

Sollen angeblich verlorene oder vernichtete Obligationen oder Anweisungen zur Erhebung weiterer Rupons amortisirt werden, so erläßt die Direktion der Gesellschaft dreimal in Zwischen= raumen von wenigstens vier oder hochstens sechs Monaten eine öffentliche Aufforderung, jene Do= kumente einzuliefern oder die etwaigen Rechte an Dieselben geltend zu machen. Sind vier Monate nach der letten Aufforderung vergangen, ohne daß die Dokumente eingeliefert oder etwaige Rechte auf dieselben angemeldet worden, und hat außer= dem seit der ersten Aufforderung ein Termin zur Empfangnahme einer neuen Serie Zinskupons stattgefunden, ohne daß hierbei innerhalb min= destens sechs Monaten nach dessen Ablauf die betreffenden Obligationen, beziehungsweise die der früheren Gerie beigegebenen Unweisungen (g. 2.), zum Vorschein gekommen sind, so erklart die Direktion die Dokumente öffentlich für nichtig oder verschollen und fertigt an deren Stelle an= dere unter denselben Nummern aus, auf welchen bemerkt wird, daß sie als Ersat für amortisirte dienen.

Die Kosten dieses Berfahrens fallen nicht der Gesellschaft, sondern den Betheiligten zur Last.

Zinskupons können weber aufgeboten, noch amortisirt werden, jedoch soll demjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der Verzichrungsfrist (S. 3.) bei der Direktion der Gefellschaft anmeldet und den stattgehabten Besitz der Zinskupons durch Vorzeigung der Obligationen oder sonst in glaubhafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Betrag der anzemeldeten und bis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Jeżeli według podania zaginione albo zniweczone obligacye lub asygnacye do pobierania dalszych kuponów amortyzowane być maja. natenczas dyrekcya towarzystwa trzy razy wterminach przynajmniej czterech albo najwięcej sześciu miesięcy publiczne wyda wezwanie, owe dokumenta zwrócić, albo jakichkolwiek praw do nich dochodzić. Jeżeli cztery miesiące po ostatniém wezwaniu upłynęły, a dokumenta w tymże czasie nie są zwrócone albo jakiekolwiek prawa do nich nie są zameldowane i jeżeli prócz tego od dnia pierwszego zapozwania termin do odebrania nowego poczetu kuponów prowizyinych miał miejsce, a przytém wśród sześciu miesięcy po upływie takowego dotyczące obligacye, odnośnie dodane do dawniejszego poczetu asygnacye, się nie okazały (§. 2.), natenczas dyrekcya dokumenta publicznie oświadczy za nieważne lub zaginione i wygotuje w miejsce takowych inne pod temi samemi numerami, na których się zakonotuje, że służą w miejsce amortyzowanych.

Koszta tego postępowania nie na towarzystwo, lecz na interesenta spadają.

Kupony prowizyine nie mogą być ani wywołane ani amortyzowane, jednakowoż temu, który utratę kuponów prowizyinych przed upływem terminu przedawnienia (§. 3.) u dyrekcyi towarzystwa zameldował i posiadanie kuponów prowizyinych przez okazanie obligacyi albo w inny wierzytelny sposób udowodnił, po upływie terminu przedawnienia kwota zameldowanych i aż dotąd jeszcze nie okazanych kuponów prowizyinych za pokwitowaniem ma być wypłaconą.

Die Nummern der zur Zurückzahlung fälligen, nicht zur Einlösung vorgezeigten Obligationen werden jährlich während zehn Jahre von der Direktion der Gesellschaft Behufs Empfangnahme der Zahlung öffentlich aufgerufen.

Die Obligationen, welche nicht innerhalb eines Jahres nach dem letzten öffentlichen Aufrufe zur Einlösung vorgezeigt worden, sind werthlos, welches von der Direktion unter Angabe der werthlos gewordenen Rummern alsdann öffentlich zu erstlären ist.

Die Gesellschaft hat wegen solcher Obligationen keinerlei Verpflichtung mehr; doch kann sie deren gänzliche oder theilweise Bezahlung vermittelst eines Beschlusses der Generalversammlung aus Villigkeitsrücksichten gewähren.

# S. 8.

Außer den im S. 5. gedachten Fällen sind die Inhaber der Obligationen berechtigt, deren Nennwerth in folgenden Fällen von der Gesellschaft in Coln zurückzufordern:

- a) wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn mit Dampswagen oder anderen, dieselben ersehenden Maschinen långer als sechs Monate ganz aufhört;
- b) wenn gegen die Gesellschaft in Folge rechtsfraftig gewordener Erkenntnisse Schulden halber Erekution vollstreckt wird;
- c) wenn die im S. 5. festgesetzte Tilgung der Obligationen nicht eingehalten wird.

In den Fällen zu a. und h. kann das Kapital an demselben Tage, wo einer dieser Fälle eintritt,

Numera przypadających do zwrócenia, do wykupienia nie okazanych obligacyi corocznie wśród dziesięciu lat przez dyrekcyę towarzystwa celem odebrania zapłaty publicznie wywołane zostaną.

Obligacye, które w przeciągu roku po ostatniém publiczném wywołaniu do wykupienia okazane nie zostały, są bezwartne, co potém przez dyrekcyę z podaniem oświadczonych za bezwartne numerów publicznie ma być ogłoszoném.

Towarzystwo względem takich obligacyi już nie ma żadnego obowiązku; może jednakowoż ich całkowite lub częściowe zapłacenie za pomocą uchwały walnego zebrania ze względów słuszności dozwolić.

# §. 8.

Prócz przypadków w §. 5. rzeczonych dzierzyciele obligacyi są uprawnieni, wartości nominalnéj takowych w następujących przypadkach od towarzystwa w Kolonii napowrót żądać:

- a) jeżeli obrot transportowy na kolei żelaznéj wozami parowemi albo innemi, takowe uzupełniającemi machinami, dłużéj jak sześć miesięcy zupełnie ustał;
- jeżeli przeciwko towarzystwu wskutek prawomocnych wyroków za długi exekucya wykonaną zostanie;
- c) jeżeli w §. 5. ustanowione umorzenie obligacyi dotrzymaném nie zostanie.

W przypadkach pod a. i b. kapitał w tym samym dniu, którego jeden z tych przypad-

zurückgefordert werden; in dem Falle zu c. ist dagegen eine dreimonatliche Kündigungsfrist zu beobachten. Das Kecht zur Zurückforderung danert in dem Falle zu a. bis zur Wiederherstellung des unterbrochenen Transportbetriebes, in dem Falle zu b. ein Jahr, nachdem der vorgesehene Fall eingetreten ist, das Recht der Kündigung in dem Falle zu c. drei Monate von dem Tage ab, an welchem die Tilgung der Obligationen hätte erfolgen sollen.

Die Obligationen, welche in Folge der Bestimmungen dieses Paragraphen eingelöst werden, kann die Gesellschaft wieder ausgeben.

# S. 9.

Zur Sicherung der Verzinsung und Tilgung der Schuld wird festgesetzt und verordnet:

- a) die vorgeschriebene Verzinsung und Tilgung der Obligationen geht der Zahlung von Zinsen und Dividenden an die Aktionaire der Gesellschaft vor;
- b) bis zur Tilgung der Obligationen darf die Gesellschaft keine zur Eisenbahn und zu den Bahnhöfen erforderlichen Grundstücke verkaufen; dies bezieht sich jedoch nicht auf die außerhalb der Bahn und der Bahnhöfe besindlichen Grundstücke, auch nicht auf solche, welche innerhalb der Bahnhöfe etwa an den Staat oder an Gemeinden zu postalischen, polizeilichen oder steuerlichen Einrichtungen oder zu Packhöfen und Waarenniederlagen abgetreten werden möchten.

# S. 10.

Zur Geltendmachung der im J. 8. festgesetzten Rückforderungsrechte ist den Inhabern der Oblizgationen verhaftet:

ków wstępuje, napowrót żądanym być może; w przypadku pod c. zaś trzymiesięczny termin wypowiedzenia zachowany być powinien. Prawo żądania zwrotu trwa w przypadku pod a. aż do przywrócenia przerwanego obrotu transportowego, w przypadku pod b. jeden rok po wstąpieniu przewidzianego przypadku, prawo wypowiedzenia w przypadku pod c. trzy miesiące od dnia rachując, w którymby wypowiedzenie obligacyi nastąpić musiało.

Obligacye, które wskutek postanowień niniejszego paragrafu wykupione zostają, towarzystwo znów wydać może.

#### §. 9.

Na bezpieczeństwo opłacania prowizyi i umorzenia długu stanowi i rozporządza się:

- a) przepisane opłacanie prowizyi i umorzenie obligacyi uprzedza zapłatę prowizyi i dywidend do rąk akcyonaryuszów towarzystwa;
- b) aż do umorzenia obligacyi niewolno towarzystwu, żadne do kolei żelaznéj i do dworców kolejowych potrzebne grunta sprzedawać; to się jednakowoż nie odnosi do gruntów znajdujących się zewnątrz kolei i dworców kolejowych, ani nie do takich, któreby wśród dworców kolejowych Rządowi lub gminom na postaliczne, policyine albo poborowe urządzenia lub na dworce pakietowe i składy towarów odstąpione być mogły.

### \$. 10.

Do wystósowania ustanowionych w §. 8. praw żądania zwrotu odpowiada dzierzycielom obligacyi:

in erster Linie der Bahnkörper von Rolandseck nach Bingen, sowie die Verbindungsbahn um die Stadt Edln und die Bahn durch die Stadt Edln, nehst sämmtlichen für den Eisenbahnbetrieb darauf errichteten Gebäuden und darauf zu diesem Zwecke gemachten Unlagen, nehst den sämmtlichen für den Vetrieb dieser Strecke beschafften sahrenden Zeuge, Mobilien, Geräthschaften und Materialien;

in zweiter Linie haften die Bahnen von Coln nach Rolandseck und von Coln nach Herbesthal, insoweit diese Bahnen nicht schon auf Grund früherer Privilegien für frühere Unleihen verpfändet sind.

# S. 11.

Die Obligationen aus diesem Privilegium sind den unterm 2. August 1858. privilegirten Oblizgationen zum Betrage von fünf Millionen Thalern hinsichtlich des Vorzugsrechtes, der Verzinsung und Amortisation, sowie in jeder anderen Beziehung völlig gleichgestellt.

# S. 12.

Die in diesem Privilegium vorgeschriebenen Bekanntmachungen mussen in eine Zeitung jeder Stadt, in welcher nach S. 2. die Zinszahlung erfolgt, eingerückt werden.

#### S. 13.

Auf die Zahlung der Obligationen, wie auch der Zinskupons, kann kein Arrest bei der Gesellsschaft angelegt werden.

Bur Urkunde dieses und zur Sicherheit der Gläubiger haben Wir das gegenwärtige landes=

w pierwszéj linii ogół kolejowy od Rolandseck do Bingen, jako też kolej połączenia
na około miasta Kolonii i kolei przez
miasto Kolonię, wraz z wszelkiemi, dla
obrotu kolejowego na niéj urządzonemi
budynkami i założonemi na niéj na ten
cel zakładami, wraz ze wszelkiemi na
obrot tejże przestrzeni obmyślonemi jadącemi narzędziami, mobiliami, sprzętami i materyałami;

w drugiéj linii odpowiadają koleje od Kolonii do Rolandseck i od Kolonii do Herbesthal, o ile koleje te już na mocy dawniejszych przywilejów za dawniejsze pożyczki nie są w zastaw dane.

#### §. 11.

Obligacye z tychże przywilejów zupełnie zarówne są stawione obligacyom pod dniem 2. Sierpnia 1858. uprzywilejowanym w ilości pięciu milionów talarów co do prawa pierwszeństwa, opłacania prowizyi i amortyzacyi, jako też co do każdego innego względu.

# §. 12.

W niniejszym przywileju przepisane obwieszczenia muszą w jednéj gazecie każdego miasta, w którém wedle §. 2. zapłata prowizyi nastąpi, być umieszczone.

#### §. 13.

Na wypłatę obligacyi, jako też kuponów prowizyinych areszt u towarzystwa założony być nie może.

Na dowód tegoż i na bezpieczeństwo wierzycieli podpisaliśmy niniejszy Monarszy przy-

berrliche Privilegium Allerhochsteigenbandig vollzogen und unter dem Königlichen Insiegel auß= fertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleiftung von Seiten des Staates zu geben oder den Rechten Dritter, und insbesondere der Inhaber der nach dem Privilegium vom 12. Oktober 1840, und vom 8. September 1843. emittirten 2,500,000 Thaler vierprozentiger und 1,250,000 Thaler drei ein halbprozentiger Rheini= schen Gisenbahn=Obligationen, der nach dem Pri= vilegium vom 2. August 1858. emittirten 5,000,000 Thaler vier ein halbprozentiger Rheinischen Gisen= bahn=Obligationen, sowie der nach dem Privilegium vom 4. August 1854. emittirten 750,000 Thaler vier ein halbprozentiger Bonn-Colner Obligationen zu prajudiziren.

Gegeben Berlin, den 26. November 1860.

wilej Najwyżéj własnoręcznie i kazaliśmy Królewską pieczęcią zaopatrzyć, nie nadając jednakowoż przez to dzierzycielom obligacyi co do ich zaspokojenia rękojmii ze strony Rządu, ani ujmując prawom trzecich osób, a w szczególności dzierzycieli wydanych według przywileju z dnia 12. Października 1840. i z dnia 8. Września 1843. 2,500,000 talarów cztero-procentowych i 1,250,000 talarów trzy i pół procentowych Reńskich obligacyi kolei żelaznych, wedle przywileju z dnia 2. Sierpnia 1858. wydanych pięciu milionów talarów cztery i pół procentowych Reńskich obligacyi kolejowych, jako też wedle przywileju z dnia 4. Sierpnia 1854. wydanych 750,000 talarów cztery i pół procentowych Bońsko-Kolońskich obligacyi.

Dan w Berlinie, dnia 26. Listopada 1860.

# (L.S.) Wilhelm, Prinzvon Preußen, (L.S.) Wilhelm, Xiążę Pruski, Regent.

v. d. Hendt. v. Patow.

von der Heydt. Patow.

(Borberfeite.)

# Privilegirte Obligation, zu fordern als Antheil an dem durch Königliches Privilegium vom..... Die Zinsen sie ausgegebenen Kupons zahlbar. Dieser Obligation sind Zinskupons für ...... Der Inhaber hat an die Rheinische Eisenbahngesellschaft Die Direktion der Rheinischen Eisenbahn-Bestätigt von Seiner Majestät dem Könige von Preußen am 21. August 1837 Eingetragen sub Fol. ..... bes Regifters Privilegirte, zu vier und einem halben Prozent verzinsbare Uheinische Eisenbahngesellschaft in Coln, am 1. Januar 1861. Unterschrift dreier Direktoren.) Zweihundert Thaler Preußisch Kurant Gelemanati. Soligation 16. 18.. bis nebst Talon beigefügt. Der Spezial-Director. Coln.

A

(Rückseite der Obligation.) Hier folgt ein wortlicher Abdruck des Allerhöchsten Privilegiums.

avaznifasa

ju ge prozent.

(Strona przednia.)

| Refiskie towarzystwo kolei żelaznych w Kolonii. Potwierdzone przez Najjaśniejszego Króla Pruskiego dnia 21. Sierpnia 1837.  Uprzywilejowana po cztery i pół od sta prowizyami opłacać się mająca |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dzierzyciel od Reńskiego towarzystwa kolei żelaznych ma do żądania  Dwieście talarów w grubéj Pruskiej monecie jako udział autoryzowanéj Królewskim przywilejem z dnia  są za wydane kupony.  Kolonia, dnia 1. Stycznia 1861. | Specyalny dyrektor.                                                          | kupony prowizyine za 18 aż do                                               | estru.                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| -                                                                                                                                                                                                | na de la companya de |                                                                                                                                                                                                                               | Dyrekcya Reńskiego towarzystwa kolei żelaznych.  (Podpis trzech dyrektorów). | Do niniejszéj obligacyi dodane są kupony prowizyine za .<br>wraz z talonem. | Zapisana sub Folio rejestru. |  |

(Odwrotna strona obligacyi.)
Tu następuje dosłowny wydruk Najwyższego przywileju.
[142\*]

B.

(Borderfeite bes Zinskupons.)

Serie ..... 3 in 8 = Rupon Littr. ....

zur

privilegirten vier und ein halbprozentigen Obligation

# Bier Thaler funfzehn Silbergroschen

hat der Inhaber dieses Kupons am ..... in Berlin, Coln oder den außerdem von uns zu bezeichnenden Städten bei den bekannt gemachten Zahlstellen zu erheben.

Coln, am .....

# Die Direktion der Rheinischen Gisenbahngesellschaft.

(Faksimile dreier Direktoren und des Spezialdirektors.)

### (Ruckseite des Zinskupons.)

Dieser Zinskupon wird nach dem ..... ungültig und werthlos. Dasselbe ist der Fall, wenn er durchstrichen, durchlocht, oder wenn die auf ihm vermerkte Nummer nicht mehr vollständig zu erkennen ist.

4 Rthlr. 15 Sgr. — Zahlbar am .....

B.

(Przednia strona kuponu prowizyinego.)

# Poczet ..... Kupon prowizyiny Lit. ......

do

nprzywilejowanéj cztero i pół procentowéj obligacyi

№ .....

Cztery talary piętnaście srebrnych groszy

ma dzierzyciel tegoż kuponu dnia ... go .............. w Berlinie, Kolonii albo w miastach prócz tego przez nas oznaczonych w miejscach zapłaty ogłoszonych pobierać.

Kolonia, dnia .....

Dyrekcya Reńskiego towarzystwa kolei żelaznych.

(Faksimile trzech dyrektorów i specyalnego dyrektora.)

(Odwrotna strona kuponu prowizyinego.)

Kupon ten po dniu .... staje się nieważnym i bezwartnym. Toż samo ma miejsce, dopóki jest przekreślony, przedziurawiony albo skoro napisany na nim numer już nie jest zupełnie do rozpoznania.

4 tal. 15 sgr. — Platne dnia ......

C.

(Borberseite bes Talons.)

Rheinische Eisenbahngesellschaft.

Anweisung zur privilegirten vier und ein halbprozentigen Obligation No....

Eingetragen sub Fol. ..... bes Rontrol=Regiftere.

(Rudfeite bes Talons.)

Inhaber dieses hat vom ..... ab

die ..... Gerie Zinskupons für fünf Jahre

zur vorseitig bezeichneten Obligation, welche auf Berlangen zur Abstempelung vorzulegen ist, in Soln in unserem Centralbureau zu empfangen. Coln, am .....

Die Direktion der Rheinischen Gisenbahngesellschaft.

(Faksimile breier Direktoren.)

Der Spezial= Direktor.

(Faksimile deffelben.)

C.

(Strona przednia talonu.)

Reńskie towarzystwo kolei żelaznych.

Asygnacya do uprzywilejowanéj cztero i pół procentowéj Obligacyi №.....

Zapisana sub Fol. ..... rejestru kontrolowego.

(Odwrotna strona talonu.)

Dzierzyciel tegoż pobiera od dnia rachując......

ty poczet kuponów prowizyinych na pięć lat
do poprzednio oznaczonéj obligacyi, która na żądanie do odstęplowania
ma być przedłożoną, w Kolonii i w naszym biórze centralném.

Dyrekcya Reńskiego towarzystwa kolei żelaznych.

Kolonia, dnia .....

(Faksimile trzech dyrektorów.)

Specyalny dyrektor.

(Faksimile onego.)

Rebigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchbruckerei (R. Deder).

Berlin, ezcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker). The second secon